## Sutelliaenz-Blati für das Großherzogthum Posen.

Antelligen:-Comtoir im Posthause.

N 222. Montag, den 16. September 1839.

Ungekommene Fremde vom 13. September.

Se, Ercelleng ber Br. General Pieut, und Chef bes Ingenieur = Corps Uffer und Ge. Ercelleng ber Br. General-Lieut, und Ingenieur-Infp, b. Reiche aus Berlin, I. in ber golb. Gane; Br. Raufm. Steinwurzel aus Boret, Br. Guteb. v. Radons Bli aus Bieganowo, Frau Guteb. v. Goczalfowefa aus Polen, I. in ber golbenen Rugel; die Brn. Raufl, Ligner und Gebr. Chrlich aus Neuftadt ofB., Brafch und May aus Lobjens, die Brn. handelel. Cohn aus Fordon, Leib, Ibig, fr. Aurich= nermeister Manaffe und Br. Gerbermeifter Lewi aus Filebne, I. im Gichborn, Berr Baron v. Bangenheim und Gr. v. Deder, Rapit. und Adjutanten, aus Berlin, Dr. Raufm. Sohne aus Dafel, fr. Dberforfter gabe aus Balefie, Br. Gutebefither v. Grave aus Boret, I. in der gold. Gans; fr. Guteb. v. Ponifierefi aus Bid= niewo, Sr. Landrath Weiß aus Chodziesen, I. im Hotel de Paris; Sr. Student Tabernacti aus Breslau, fr. Kaufm. Jahn aus Stettin, I. im Hotel de Berlin; Sr. Wirthich .= Infp. Schulz aus Iwno, I. im Gichfrang; Sr. Guteb. v. Radoneft aus Rafolewo, Rray Guteb. v. Bialoblocka aus Rrypelic, I. im Hotel de Hambourg; Br. Abvofat Carlyle, und die Brn. Partif. Alfien und Elliot aus England, Sr. Guteb. v. Cielecti aus Polen, I. im Hotel de Vienne; Br. Solg- Raufmann Friedrich aus Schoden, I. in ben 3 Lilien; Die grn. Guteb. Graf gu Dohna aus Weffelsborf, v. Radolinsti aus Gogolewo, Wirth, Albrecht und Buchoefi aus Lopienno, Gr. Raufm. Schmidt aus Berlin, I. im Hotel de Rome.

1) Bekanntmachung. Im Sopo= thekenbuche bes im Rostener Rreise bele- teczney dobr szlacheckich Wytosłagenen ablichen Gutes Ditostam feben wia, w powiecie Kościańskim poło-

Obwieszczenie. W księdze hypounter Rubr. III. No. 4. für ben Wirth- Zonych, sa w Rubr. III. No. 4. dla schafts = Inspektor August Rohrmann 10,000 Riblr. = zehn Tausend Thaler zu fünf Prozent verzinslich, eingetragen; der August Rohrmann hat unterm Isten Mai 1826 vor Notar und Zeugen erklärt, daß er die Valuta der 10,000 Athle. nicht gezahlt habe, daß daher die ganze Eintragung keine Gültigkeit habe, daß er in die Loschung der Forderung willige, und daß ihm die Obligation nehst Luppethenschein niemals eingehändigt worden sei.

Der Schuldner und fruhere Befiger von Bitoelaw, ber Theodor Dpit, ift geftorben, feine Miterbin und jebige Gie genthumerin bes Gutes, die verebelichte Defonomie-Rathin Cordula Aruger, will Die Poft der 10,000 Athle. lofchen laffen, fann aber bas Dofument nicht produziren, weil baffelbe verloren gegangen fenn foll. Auf ihren Untrag wird baher bie Poft ber 10,000 Rthir., jowie bas über bie= felbe ausgestellte Sypotheten = Dokument, bestehend in dem Sopothekenscheine vom 17. Januar 1822 ber Schuld-Urfunde vom 8. Februar 1821 nebft annectirter Vollmacht vom 7. Februar 1821 und einen notariellen Erfarung bes August Rohrmann bom 9. Januar 1822 hiermit bffentlich aufgeboten, und es werden alle biejenigen, welche an die zu loschende Poft und das vorfichend bezeichnete In= strument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche zu baben vermeinen, bierburch aufgeforbert, biefelben fpateftens

Augusta Rohrmann inspektora ekonomicznego 10,000 Tal. wyraźnie dziesięć tysięcy talarów z prowizyą po pięć od sta, zapisane; August Rohrmann na dniu 1. Maja 1826 r. przed Notaryuszem i świadkami zeznał, że walutę 10,000 Tal. nie wyliczył, iż całkie zabezpieczenie to żadnego niema waloru, że na wymazanie wierzytelności téy zezwala, i że iemu obligacya wraz z wykazem hypotecznym nie zostały nigdy wręczonemi.

Dłużnik i dawnieyszy posiedziciel dobr Wytosławia, Teodor Opitz od. umarl, współsukcessórka iego a teraźnieysza właścicielka dóbr rzeczonych, Kordula zamężna Konsyliarzo. wa ekonomiczna Krüger chce summę tę 10,000 Tal. dać wymazać, nie może iednakowoż dokumentu złożyć, ponieważ takowy podobno zaginionym został. Na wniosek téyże wywołuie się zatem summa pomieniona 10,000 Tal. iako téż dokument hypoteczny na takową wydany, składaią. cy się z wykazu hypotecznego z dnia 17. Stycznia 1822 r., z obligacyi z dnia 8. Lutego 1821 r., wraz z dołączoną plenipotencyą z dnia 7. Lutego 1821 r. iz deklaracyi notarycznéy Augusta Rohrmann z dnia 990 Stycznia 1822 r. ninieyszém publicznie, i zapozywaią się wszyscy, którzy do suminy wymazać się maiącéy i instrumentu poprzednio opisanego iako właściciele, cessyonaryusze, poin bem am 4ten November 1839 Bormittags 10 Uhr in unferm Instruktions-Zimmer vor bem Deputirten Oberstandes-Gerichts-Acferendarius v. Colomb anberaumten Termine anzumelben, wis drigenfalls sie aller Ansprüche verlustig erklart, und die Post im Hypothekenbuche gelbscht werden wird.

Posen am 26. Juni 1839.

Ronigl. Ober = Lanbes = Gericht. Erste Abtheilung.

Ldittal : Citation. Im Sy= pothefenbuche bes im Inowraclawer Rreife belegenen, bem Unton von Roglowski ge= borigen Allodial = Mittergutes Riemo find Rubr. III. Do. 1. fur ben Jofeph und Stanislaus von Romierowsfi 2684 Rtlr. 13 gGr. 3 Pf., ober 16107 Floren 10 Grofchen polnifch, ju gleichen Theilen aus ber gerichtlichen Inscription sub actu feria quarta ante festum Stae. Margarethae Virginis et Martyris proxima 1765. per decretum vom 3. August 1779 eingetragen, und ift bem Stanielaus von Romierowefi unterm 3. Muguft 1779 über feinen Untheil ein be= fonderes Sypotheten Dofument ausgefer= tigt worden.

Ebenfo ffeben auf bemfelben Gute Rubr. III, No. 2. fur ben Joseph von Plawinski aus ber gerichtlichen Inserip=

siedziciele zastawni, lub dzierzyciele, pretensye mieć mniemaią, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 4. Listopada 1839 zrana o godzinie 10tey w izbie instrukcyjney naszey przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących wszelkich pretensyi swych uznani zostaną, i summa pomieniona w księdze hypoteczney wymaznaną będzie.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy wsi szlacheckiéy Ur. Antoniego Kozłowskiego Kiewa w powiecie Inowracławskim położoney, z dekretu z dnia 3. Sierpnia 1779 zaintabulowane sa pod Rubr. III. No. 1 w równych częściach dla Ur. Józefa i Ur. Stanisława Komierowskiego 2684 Tal. 13 dgr. 3 len. czyli 16,107 złot. 10 gr. pol. z sądowey inskrypcyi sub actu feria quarta ante festum Stae Margarethae Virginis et Martynis proxima 1765 i został dla Stanisława Komierowskiego co do iego części na dniu 3. Sierpnia 1779 r. osobny dokument hypoteczny wygotowany.

Również na téyże wsi 500 Tal. czyli 3000 złt. pol. zapisane są pod Rubr. III. No. 2 dla Ur. Józefa Plation de feria secunda post festum Sti. Francisci Confessoris proxima 1767 500 Athle., oder 3000 Floren polnisch, eingetragen.

Joseph von Plawinski hat diese Post in der Urkunde vom 28. April 1790 der Theresia verwittweten von Komierowska,

gebornen v. Trebnit, cedirt.

Der jesige Besitzer behauptet, daß so, wohl die Post Rubr. III. No. 1. auf den Antheil des Stanislaus von Komiesrowski als auch die Post Rubr. III. No. 2. getilgt sei, fann aber weder eine bes glaubte Quittung des letztern Inhabers vorzeigen, noch diesen Inhaber oder dessen, daß diesels ben zur Quittungsleistung aufgefordert werden könnten.

Es werden baber ber Stanislaus von Komierowski, fo wie ber Johann v. Plas winsti und bie Therefia verwittwete von Romierowsfa, geb. v. Trebnig, beren Erben, Ceffionarien, oder die fonft in beren Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Unspruche an biefe Sprothekenforterungen in bem auf ben 31. Oftober c. Bormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte = Uffeffor v. Bangerow in unferm Inftruktionszimmer anftebenben Termine anzumelben, widrigenfalls fie banit werden praflubirt werden und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben mirb.

Bromberg, den 1. Juni 1839. Rbnigl. Dber = Lanbesgericht.

wińskiego z sądowey inskrypcyi de feria secunda post festum Sti Francisci confessoris proxima 1767.

Józef Pławiński cedował kwotę tę w dokumencje z dnia 28. Kwietnia 1790, owdowiałey Ur. Komierowskiey, Teressie z domu Trebnitz.

Dziedzic teraźnieyszy twierdzi, że tak summa pod Rubr. III. No. 1 co do części Ur. Stanisława Komierowskiego, iako téż summa pod Rubr. III. No. 2 zaspokoiona iest, lecz ani urzędowego pokwitowania ostatniego właściciela tych kwot, ani osoby iego lub iego sukcessorów wykazać nie iest w stanie, ażeby do pokwitowania wezwani być mogli.

Ur. Stanisław Komierowski tudzież Ur. Józef Pławiński i owdowiała Ur. Komierowska Teressa z domu Trebnitz tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, wzywaią się ninieyszem, ażeby swe prawa do tych summ hypotecznych zgłosili w terminie na dzień 31 go Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Vangerow Assessorem w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nałożonem będzie.

Bydgoszcz, dn. 1. Czerwca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. 3) Boittalvorlabung ber Glaubiger in bem erbichaftlichen Liquidationes= Prozeffe über ben Nachlaß bes ver= ftorbenen Juftig-Commiffarius Carl Gottfried Galbach.

Ueber ben Nachlaß bes hierselbst ver= ftorbenen Suftig-Commiffarins Carl Gott= fried Galbach, ift am 22. Januar d. 3. ber erbichaftliche Liquidatione-Prozef er= offnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unsprüche fteht am 19ten Oftober b. J. Bormittags um 10 Uhr por bem Land = und Stadtgerichte = Rath Neumann im Partheienzimmer bes biefi= gen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit feinen Forde= rungen nur an basjenige, was nach De= friedigung ber fich melbenden Glaubiger bon der Maffe noch übrig bleiben follte, perwiesen werden.

Bierbei werden alle biegenigen, welche mit bem Juftig-Commiffarius Galbach in Geschäfte gestanden, aufgefordert, die sie betreffenden Manual-Aften binnen 6 Mo= naten in Empfang zu nehmen, widrigens falls folde gleich ben gerichtlichen werden faffirt und verfauft werden.

Posen, ben 27. April 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad pozostałością zmarłego tu Karóla Gottfryda Salbacha Kommissarza sprawiedliwości.

Nad pozostałością zmarłego tu Karóla Gottfryda Salbach Kommissarza sprawiedliwości otworzono na dniu 22. Stycznia r. b. process spadkowolikwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 19. Października r. b. o godzinie 10tév przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Deputowanym W. Neumann Sędzia Ziemsko-mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Przytem wszystkich tych, którzy z Kommiss. spraw. Salbaclı czynność mieli wzywamy, aby się ich tyczące akta doręczne w przeciągu 6 miesięcy odebrali, inaczey takowe podobnie iak sądowe skassowane i sprzedane zostana.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Rrotofchin, ben 10. Juli 1839.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie, dnia 10. Lipca 1839. Die hierselbst sub Do. 51. belegenen Nieruchomości tu pod No. 51 poGrundstücke und die auf dem hiefigen Stadtfelde sub No. 6. belegenen beiden Quart Acker, den Wonciech und Agnesia Frankowskischen Erben gehörig und abgesschäft auf 948 Athlie. 20 Sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 25. November 1839 Vormittags 11 Uhr an odentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Krotoschin, ben 20. Juni 1839.

Das den Wunschschen Erben zugehb, rige, bei Smoszewo sub No. 1. gelegene Borwerk Bargiel, auf 1713 Athlr., und die sub No. 7. ebendaselbst gelegene Krugwirthschaft, auf 589 Athlr. 10 Sgr. abgeschätzi, zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 28. November 1839 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten, namentlich die dem Aufenthalte nach unbekannten Fischerschen Cheleute werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Vräclusion spätestens in diesem Termine zu melden, łożone, tudzież dwie kwarty roli na tuteyszym polu mieyskiém pod Nr. 6 położone, do spadkobierców po Woyciechu i Agniszce Frankowskich należące, oszacowane na 948 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 25. Listopada 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie,

dnia 20. Czerwca 1839. Nieruchomości to jest folwark Bar. giel zwany, do Smoszewa przyległa, pod No. 1 položona, a do sukcessorów po Bogumirze Wunsch należąca, na 1713 Tal. oszacowana, tudzież należące do tego gospodarstwo karczemne tamże pod No. 7 położone, oszacowane na 589 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być dnia 28, Listopada 1839 przed południem o godzinie t ttéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, w szczególności zaś małżonkowie Fiszerowie z pobytu swego niewiadomi wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Krotoschin,

ben 20. Juni 1839.

Das den Sebastian Depczynöklischen Erben gehörige ju Dobrzyca unter No. 54 gelegene Grundstück, abgeschätzt auf 372 Athlr. 5 sgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 24. Oktober 1839 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melden.

7) Ueber ben Nachlaß des hiefelbst versstorbenen Schuhslicker Joseph Kittel ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 9 ten Dezember 1839. Bormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Landen. Stadtz gerichterath Odenheimer im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Meferit, am 1. September 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie,
dnia 20. Czerwca 1839 r.

Nieruchomość do spadkobierców po Sebastyanie Depczyńskim pozostałych należąca, w Dobrzycy pod No. 54 położona, oszacowana na 372 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 24. Października 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Nad pozostałością tu zmarłego szewca Józefa Kittel, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 9 go Grudnia r. b. przed Sędzią Ur. Odenheimer.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz, d. 1. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Der bei bem ehemaligen hiefigen Konigl. Landges richte und bemnachft bei bem unterzeich= neten Gerichte als Erefutor angestellt gewefene, hierfelbft verftorbene Johann George Schmidt hat eine Kaution von 100 Mthlr. bestellt.

Wer an Diefer Kaution aus irgend el= nem Grunde einen Unfpruch gu haben vermeint, ber hat benfelben fpateftens in bem auf ben 20. December b. 3. Bormittags 11 Uhr anberaumten Termine in unferm Geffionegimmer bor bem Beren Landgerichterath Denheimer angumelben, wibrigenfalls er bamit ausges schloffen und an ben übrigen Rachlaß bes Rautioneffellere verwiesen werden wird.

Meferit ben 10. August 1839.

9) Der Gaftwirth Carl Beilmann aus Stalmierzyce und Die Caroline Beintfe von hier, haben mittelft Chevertrages vom 17. April c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniff gebracht wird.

Offrowo am 20. August 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Die Gub= haftation ber im Wirfiger Rreife bei Bia= losliwie belegenen Rocif = Muble und ber am 24. biefes Monats anftebenbe Li= eitations = Termin wird hierdurch wieder aufgehoben.

Lobsens, ben 9. September 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht,

Obwieszczenie. Przy dawniey. szym tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, późniey przy Sądzie niżey podpisanym za exekutora umieszczony Jan Woyciech Schmidt postawił kaucya 100 Tal. wynoszącą.

Ci, którzy z iakiéykolwiek przyczyny pretensyą mieć mniemaią, powinni takowa naypóźniey w terminie na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godz. 11téy w sali naszych posiedzeń przed Ur. Odenheimer Sędzią Sądu Ziemsko - mieyskiego naznaczonym zgłosić, inaczéy zostaną z nia prekludowani i do inney pozostałości kaucyją postawującego odeslani.

Międzyrzecz, d. 10. Sierpnia 1839. Ronigs. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko mieyski.

> Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Karól Heilmann gościnny z Skalmierzyc i Karolina Heintke z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 20. Sierpnia 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Subhastacya młyna Kocyk w powiecie Wyrzyskim przy Białośliwiu położonego, niemniéy termin licytacyiny na dzień 24. miesiąca bieżącego wyzna. czony, znosi się ninieyszém.

Łobżenica, d. g. Września 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski,

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt Großherzogthum Dofen.

M 222. Montag, ben 16. September 1839.

11) Ueber ben Machlaß bes zu Biergglin am 31ften Oftober 1837. verftorbenen Wirths Sottfried Westphal ift heute der erbichaftliche Liquidationsprozeß eroffnet worden. Der Termin gur Unmeldung aller Unfpruche fteht am 30ften Dt= tober b. 3. Bormittage um 10 Uhr por bem herrn Land = und Stadtgerichte= Rath Schuchart im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Korberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von ber Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werben.

Wreschen, am 29. August 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Nad pozostałością w dniu 31. Października 1837 r. zmarłego gospodarza Gottfryda Westphal otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 30. Października r. b. o godzinie rotéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Sędzią Ziemsko-mieyskim Ur. Schuchart.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Września, dn. 29. Sierpnia 1839.

12) Der biefige Burger Johann Biec- Podaie sie ninieyszem do publiliewicz, in Peifern wohnhaft, und die Ma- czney wiadomości, że obywatel turianna Biernacka, haben mittelft Ches teyszy Jan Wieckiewicz w Pyzdrach vertrages vom 4. Juli 1836 vor Gin= zamieszkały i Maryanna Biernacka, gehung ber Che, die Gemeinschaft ber kontraktem przedslubnym z dnia 4. Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, Lipca 1836 przed wstąpienia w związ. welches hierburch zur offentlichen Rennt= ku malzenskim, wspólność maigtku i niß gebracht wird.

Breichen, am 4. Geptember 1839. Września, dnia 4. Września 1839.

dorobku wyłączyli.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

13) Ueber ben Nachlaß bes am 9. Mai 1835 gu Rorgen, bei Mgetnia, verftorbe: nen Mullermeiftere Carl Gottlieb Jante und seiner am 21. Mai 1827, mit Tobe abgegangenen Chegattin Selena, geb. Smolny, ift heute ber erbichaftliche Liquibations : Progeg eroffnet worden. Der Ternin gur Unmelbung aller Unfpruche ficht am 30. September c. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem herrn Land= und Stadtgerichte-Math Cleinow im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Rorderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Namentlich aber werben zu bemfelben die ihrem Damen und Alufenthalte nach unbefannten Johann und Barbara Jan= tefchen Erben gur Anmelbung ibrer Un= fpruche vorgeladen.

Rempen, den 25. April 1839.

Nad pozostałością Karóla Bogumila Jayte młynarza zmarłego na dniu 9. Maja 1835 na Korzeniu przy Rzetni i małżonki iego Heleny z Smolnych na dniu 21. Maja 1827 zmarłéy, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 30. Września r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Cleinow Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Mianowicie zapozywaią się na termin ten z imienia i nazwiska tudzież mieysca pobytu niewiadomi sukcessorowie po Janie i Barbarze Jaytach celem podania pretensyi swych.

Kempno, dnia 25. Kwiet. 1839. Ronigl, Land = u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

14) Meber ben Radlag bes zu Schmie- Nad pozostalością zmarlego w Szmifer, im Partheienzimmer bes hiesigen Ur Ziegler Radzeg Sadu Ziemsko-

gel verftorbenen Müllermeistere Ephraim glu Efraima Jander mlynarza, otwo-Janber ift heute ber erbichaftliche Liqui- rzono dzis process spadkowo-likwibationsprozeg eroffnet worden. Der Ters dacyiny. Termin do podania wszymin zur Anmelbung aller Unspruche steht stkich pretensyi wyznaczony, przyam 6ten November c. Bormittags pada na dzień 6. Listopada r. b. um 10 Uhr vor bem Deputirten, heren o godzinie votéy przed poludniem Land, und Cfadtgerichts-Rath von Ziege w izbie stron tuteyszego Sądu przed Gerichts and the state of the amicyskiego. On an education and

Ber fich in diefem Termine nicht mel- Kto sie w terminie tym nie zglosi,

bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger von ber Masse noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Roffen, am 6. September 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

15) Die Frau Johanna geb. Roch verehelichte Klein hat mit ihrem Chegatten, Konduftenr Ludwig Klein, laut protokollarischer Erflärung vom 22sten Juni d. I. nach erreichter Großiährigkeit die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 3. September 1839. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

16) Der Handelsmann Samuel Wolff Hannes und die Jungfrau Helena Köbner hierselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 8. August 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 9. Angust 1839. Konigl. Land = und Stadtgericht.

17) Der Gutspachter Sbuard Robert Plock aus Zurezwe und seine Braut Eugenie Louise Dienegott Balbe, haben mittelst-Chevertrages vom 12. Juni b. I. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierburch zur dffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Schubin, am 5. September 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościań, dnia 6. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Johanna z Kochów zamężna Klein z małżonkiem swym konduktorem Ludwikiem Klein stawszy się pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyła.

Leszno, dnia 3. Września 1839.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że handlerz Samuel Wolff Hannes i Helena Köbner Panna z mieysca, kontraktem przedslubnym z d. 8. Sierpnia 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 9. Sierpnia 1839.

Król Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że dzierzawca Edward Robert Plock z Zurczyna i iego oblubienica Eugenia Luisa Dienegott Balde, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Czerwca r. b. wspólność maiatku wyłączyli.

Szubin, dnia 5. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

18) Bekanntmachung. Die burch ben Genuß unreifen Dbftes, entstehenden nachtheiligen Folgen fur die Gefundheit, veranlaffen bas unterzeichnete Direktorium, bas Publifum auf bas Berbot ber Ginführung und bes Berkaufs unreifer Fruchte, namentlich Pflaumen und Beintrauben, mit dem Bemerken aufmerkfam ju machen, baß fammtliche Polizei = Beamten und Geneb'armen angewiefen worden, jum Berfauf gestelltes unreifes Dbft fofort gu tonfisciren und vernichten gu laffen.

Sollten die Sockerinnen wiederholt bei bem Berkauf unreifer Fruchte betrof= fen werden, fo haben fie außer ber Konfistation berfelben auch noch eine Beffrafung mit 2 Rthlr. Geld, ober verhaltnismäßiger Gefängnifftrafe, und, nach Be-

wandtniß ber Umftande, Legung ihres Gewerbes zu gewärtigen.

Pofen, ben 12. September 1839.

Ronigliches, Polizei = Direftorium.

- Dferde : Verkauf. Montag ben 30 fen d. Mts. Bormittage um 9 Uhr follen auf bem Wilhelmoplat bierfelbft 43 Stud ausrangirte Dienftpferde bes Roniglich 7ten Sufaren - Regiments an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Begahlung verfauft werden, welches hiermit gur Renntniß bes Publifums gebracht wird. Posen, den 5. September 1839. v. Bolff, Major und Rommandeur.
- 20) Unterrichts = Ungeige. Mit Bezug auf meine frubere Ungeige konnen Schuler, welche in ben vorgeschriebenen Glementarfenntniffen gehorig vorbereitet find und eine weitere Ausbildung fur bas burgerliche Leben fuchen, fich von jest an gur Prufung bei mir melben, indem mit bem Iften Oftober b. 3. ber neue Lehrkurfus in der hohern Stadtfcule beginnt.

Pofen, ben 13. September 1839.

Fr. Reib.

21) Sorauer Bache = und Palmlichte, f. Savanna = Cigarren, alten wurmfticht= gen Barinas in Rollen haben fo eben erhalten und verfaufen billig Busch & Appel,

Wilhelmeffrage No. 21. im Hôtel de Dresde.

Biener Pugfalf habe ich fo eben erhalten, und empfehle benfelben, befonders für Militair, ju fehr billigem Preife.

L. Hormit, Sapiehaplat No. 7.